## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 212. Dienstag, den 3. September 1844.

Ungekommene Fremde vom 31. Hugust.

Frau Landrathin v. Stoß aus Schroda, Frau Gutep. v. Dobiejeweka aus Cerekwica, Hr. Raufm. Neumann a. Wollstein, Hr. Rechnungekührer v. Zimkoweki u. Hr. Partik. Fusicki a. Neudorf, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Zakrzeweki aus Žabno, I. in ber goldnen Gans; die Hrn. Guteb. v. Arnold aus Popowo, v. Rokzynski a. Brudzewo, Hr. Gutep. Echaust a. Leśniewo, I. im Hotel de Paris; Hr. Raufm. Alexander a. Berlin, I. im Hotel de Bavière; die Hrn. Raufl. Schehl aus Obenkirchen, Schmidt aus Magdeburg, Hr. Partik. Boldoweki aus Posadowo, I. im Hotel de Rome; Hr. Prof. Barnier a. Paris, die Hrn. Guteb. v. Turno a. Obiezierze, v. Rulikowski aus Golencin, Dolinski aus Warschau, I. im Bazar; Hr. Guteb. v. Twardowski aus Korzuszkowo, Hr. Steuer-Einn. Braun aus Buk, I. im schwarzen Abler; Hr. Gutep. Maciejewski aus Wiry, I. in den drei Kronen.

Dom 1. September. Helbebrand aus Grzymyslaw, die Hrn Gutsb. v. Zielinski a. Jaroslawiec, Stargardt a. Seegenfilde, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Gutsb. v. Rowalski aus Wysoczka, v. Zychlinski aus Owieczki, Frau Gutsb. v. Karczewska aus Czarnotki, die Hrn. Wirthsch. Beamten Olugolęcki aus Bablin, Klyszczynski a. Pistorzewo, Hr. Kaufm. Franke a. Stettin, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Kauft. Jungfer u. Scholz a. Gnesen, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Gutsb. v. Lukomski aus Paruszewo, v. Moszczenski aus Wiatrowo, v Otocki aus Polen, v. Morawski aus Rotowiecko, Frau Gutsb. Matecka aus Neustadt b. P., I. im Bazar; die Hrn. Gutsb. v. Zaborowski aus Jiowiec, Hake aus Nowiec, v. Wichsinski aus Krępno, v. Sofolnicki aus Mziąchowo, I. in der großen Siche; die Hrn. Kaufl. Elkusch und Nürnberg a. Lissa, Frau Kaufm. Alexander a. Mieszkow, Hr. Buchhalter Alexander aus Auerbachshütte, I. im Eichborn; Hr. Ober-Steuer-Controlleur Jankiewicz aus

Snowroclaw, Sr. b. Seimoweli, Raif. Ruff. Gouvernemente-Setr., aus Rugland, Die Brn. Raufl. Morus aus Dbenfirchen, Schulte aus Stettin, Bogelei a. Bremen, 1. im Hotel de Baviere; bie frn. Rauft. Doll a. Cobleng, Ludwig a. Frankfurt a. D., Sr. Guteb. Behle a. Turnowo, I. im Hotel de Rome; fr. Guteb. v. Trapegniefi aus Granbowo, I. im ichwargen Abler; die Brn. Gutib. v. Przytusfi a. Starfowiec, Galcaphefi aus Ruchary, I. im Hotel de Hambourg; die Grn. Rauft. Cohn und Beimann aus Schwerin a. 2B., Berlin, Tiet und Pinner ans Birnbaum, Rurgig aus Madwis, I im Gichfrang.

1) Der hiefige Sanbelemann Abolph Michel Ihig Bredig und Die unverehelichte Roschen Meier Bredig, haben mittelft Chevertrages vom 23. Juli b. 3 und beffen Rachtrages vom 24. beffelben Do= nate bie Gemeinschaft ber Guter und b. & Erwerbes ausgeschloffen welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 29. Juli 1844. Ronigl, Land: und Stadtgeritt.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz tutejszy Adolf Michel Itzig Bredig i niezamežna Roeschen Meier Bredig, kon: traktem przedślubnym z dnia 23. Lipca r. b. i tegoż dodatkim zdnia 24. miesiąca tego samego wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 29. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Gericht.

Pofen, ben 29. Juli 1844.

Muf den Untrag theils ihrer Curatoren, theile bes Ronigl. Fisfus werden bie un= befannten Erben nachftebenber Perfonens

- 1) ber im Commer 1817 bier berftors benen Regina gebornen Gigtet, ber= ehelicht gewesenen Konsta, beren Nachlaß 30 Rible.,
- ber am 28. Januar 1840 hier verftorbenen Glifabeth Offiereta, beren Machlaß 21 Rthlr 19 fgr.,
- des am 19. Ceptbr. 1804 hier ver. forbenen Bedienten Undreas Bie: niewsti, beffen Nachlaß 40 Rthle. 11 pf.,

Ronigt. gand: und Stadt: Krol. Sad Ziemsko - miejski Poznański.

> Poznań, dnia 29. Lipca 1844. Spadkobiercy następnie wymienionych osob:

- 1) zmarlej tu w lecie 1817. r. Reginy z Siątków Końskiej, której pozostałość 30 tal.,
- 2) zmarlej tu dnia 28. Stycznia 1840. Elźbiety Offierskiej, której pozostałość 21 tal. 19 sgr.,
- 3) zmarlego tu dnia 19. Września 1804.r. Andrzeja Wiśniewskie. go služącego, którego pozosta. łość 40 tal. 11 fen.,

4) bes am 3. Januar 1839 hier ververftorbenen Pachtere Johann Stulger, beffen Nachlaß 500 Rthlr.,

5) ber am 22. Marg 1840 hier verftorbenen Rochin Beate Bartofch, be-

ren Nachlaß 30 Rthlr.,

6) bes am 27. Januar 1837 hier verftorbenen ehemaligen Raufmann Friedrich Heinze, aus Bilenzig geburtig, beffen Nachlaß 6 Mthlr.,

- 7) tes am 11. Januar 1840 hier bers ftorbenen Questors am Bernhardi, ner-Kloster zu Posen, Anton Basi, lius Abamczewski, bessen Nachlaß 166 Athlr. 20 fgr.,
- 8) bes burch bas Erkenntnis vom 12. Februar 1840 für tobt erklarten Johann Gottlieb Kirfchner, beffen Nachlaß 43 Rthlr. 20 fgr. 8 pf.,
- 9) ber am 9. Oktober 1837 in Krzys zowniki verstorbenen Anastasia, Bittwe bes Dekonomen Franz Muller, beren Nachlaß 144 Athle 5 igr. 6 pf.,

10) bes am 29. November 1839 hier verftorbenen Schanfere Anton Ciefieleft, aus Szezepanfowo bei Samster geburtig, beffen Nachlaß 27 fgr.

3 pf.,

11) der am 25. Januar 1844 auf ber 11) Borstadt Pietrowo bei Posen vers storbenen Wittwe Christiane Beate Flugrat, gebornen Meinert, beren Nachlaß 14 Athle.,

4) zmarłego tu dnia 3. Stycznia 1839. r. Jana Stuelzer dzierzawcy, którego pozostałość 500 tal.,

5) zmarłej tu dnia 22 Marca 1840. r. Beaty Bartosch kucharki, któ-

réj pozostalość 30 tal.,

6) zmarłego tu dnia 27. Stycznia 1837. r. Fryderyka Heinze, byłego kupca, rodem z Cylichowy, którego pozostałość 6 tal.,

7) zmarłego tu dnia II. Stycznia 1840. r. Antoniego Bazylego Adamczewskiego, kwestarza w klastórze X X. Bernardynów w Poznaniu, którego pozostałość 166 tal. 20 sgr.,

8) przez wyrok z dnia 12. Lutego 1840. za nieżyjącego ogłoszonego Jana Gottlieba (Bogumiła) Kirschner, którego pozostalość

43 tal. 20 sgr. 8 fen.,

9) zmarłej w Krzyżownikach dnia 9. Października 1837. r. Anastazyi, wdowy po ekonomie Franciszku Mueller, której pozostałość 144 tal. 5 sgr. 6 fen.,

o) zmarłego tu dnia 29. Listopada 1839. r. Antoniego Giesielskiego szynkarza, z Szczepankowa pod Szamotułami rodem, którego pozostałość 27 sgr. 3 fen.,

wo pod Poznaniem dnia 25.
Stycznia 1841. r. wdowy Krystyny Besty Flugrad z Meinertów, któréj pozostalość 14 tal.,

12) ber am 28. Septbr. 1823 hier ver. 12) zmarlej tu dnia 28. Września ftorbenen unverehelichten Ugnes Straczewsta, beren Nachlaß 550 Mthir,

ftorbenen Tifchlere Mathias Uba= momeli, beffen Rachlaß 64 Rthlr.

21 far. 5 pf.,

14) bes burch bas Erfenntnig bom 18. Mai 1839 fur tobt erflarten Re= fruten Alexander, aus Rugland, beffen Nachlaß 111 Rthlr. 18 fgr. 5 pf,

15) bes am 1. Marg 1816 hier verftor. benen Bedienten Undreas Martie= wicz, aus Bufowice bei Rrafau, beffen Nachlaß 36 Mthl. 7 fg. 7 pf.,

- 16) bes am 9. August 1802 beim Ba= ben in Trzebowo ertrunkenen, feis nem Bunamen nach unbefannten Anechte Johann, beffen nachlaß 15 Rthlr. 24 fgr. 7 pf.,
- 17) bes burch bas Erfenntniß; bom 1. December 1831 fur toot erflarten Sipolit Roch Mazurowicz, beffen Machlaß 178 Rthlr.

beträgt, hierdurch aufgefordert, fich in bem am 28. Mai 1845 Bormittags um 10 Uhr in unferm Geschäftelofale ans ftehenden Termine zu melden, widrigen= falls fie prafludirt und ber Machlag ben fich melbenden Erben, ber in Ermangelung eines folden dem Fiscus jugefpro= den und gur freien Berfugung verabfolgt werden wird, und ber nach erfolgter Pra=

- 1823. r. niezamężnej Agniszki Straszewskiej, której pozostalość 550 tal.,
- 13) bes am 5. Februar 1836 bier ver: 13) zmarlego tudnia 5. Lutego 1836. Macieja Adamowskiego stolarza, którego pozostałość 64 tal. 27 sgr. 5 fen.,
  - 14) ogłoszonego wyrokiem z dnia 18. Maja 1839. za nieżyjącego rekruta Alexander z Rossyi, którego pozostałość 111 tal. 18 sgr. 5 fen.,
  - zmarlego tu dnia 1. Marca 1816. Andrzeja Markiewicza, służącego z Bukowicy pod Krakowem, którego pozostałość 36 tal. 7 sgr. 7 fen.
  - 16) utonionego przy kompaniu w Trzebowie dnia 9. Sierpnia 1802. r. parobka imieniem Jan z nazwiska niewiadomego, którego pozostałość 15 tal. 24 sgr. 7 fen.,
  - 17) ogłoszonego przez wyrok z dnia 1. Grudnia 1831. r. za nieżyjącego Hipolita Rocha Mazurowicza, którego pozostałość 178 tal. wynosi, zapozywają się niniejszem, po części na wniosek ich kuratorów, po części na wniosek Fiskusa, aby się w terminie dnia 28. Maja 1845. wyznaczonym, w izbie naszéj sądowej o godzinie 10. przed południem zgłosili, inaczej zostana prekludowani i pozostałość spadkobiercy zgłoszającemu się lub w braku takowego, Fi-

klinston sich etwa erst melbenbe nahere Erbe alle Berfügungen besselben anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung noch Ersat der gehobenen Nutzung zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit demjenigen, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden sein mochte, zu begnügen verbunden sein micht.

wan stall a stale sendament of the design

skusowi przysądzoną i do wolnej dyspozycyi wydaną zostanie, zgłaszający
się zaś dopiero po wyrzeczonej prekluzyi bliższy sukcessor, obowiązany
będzie, wszelkie rozrządzenia Fiskusa
za ważne uznać i przyjąć, i nie będzie mocen ani złożenia rachunków
ani też wynagrodzenia pobieranego
użytku żądać, owczem obowiązany
będzie tem się kontentować, coby się
wtenczas ze spadku jeszcze znajdować mogło.

3) Dublikandum. Die bei bem bie= figen Pfandleiher hermann Lichtenftein, wohnhaft in der Pfarrftrage Dr. 91. ber. fallenen Pfander, beftebend in Ringen, Uhren, Zuchfachen, Leinwand, Ruchen= gerath u. f. m. follen auf beffen Untrag in bem am 24ften October c. 9 Uhr bor unferm Deputirten Dberlandesgerichtes Referendarius Rauder meifibietend bffent: lich verfauft werden. Es werben bagu Raufluftige eingelaben und zugleich bieje= nigen, welche bei bem Bermann Lichten= ftein Pfander niedergelegt haben, Die feit feche Monaten ober langer verfallen find, aufgefordert, biefe Pfander noch vor bem Muftionstermin einzulofen, ober wenn fie gegen bie contrabirte Schuld gegrundete Einwendungen zu haben vermeinen, folche bem Gerichte gur weitern Berfugung aus Buzeigen, unter ber Bermarnung, bag widrigenfalls mit bem Berfaufe ber Pfand= Itude verfahren, aus bem einfommenben Raufgelbe ber Pfandglaubiger megen fci= ner in dem Pfandbuche eingetragenen For-

Obwieszczenie. Nawniosektutejszego zastawnika Herrmana Lichtenstein przy farnéj ulicy pod Nr. 91. mieszkającego, mają być publicznie najwięcej dającemu sprzedane zastawy przedawnione, składające się z pierścionków, zegarków, rzeczy sukiennych, płótna, sprzętów kuchennych it d., dnia 24. Października r. b. godzinę 9. przez deputowanego naszego, Referendarza Głównego Sądu Ziemiańskiego Kauder. Zapraszamy na takowy mających chęć kupienia a zarazem zapozywają się ci, którzy u Herrmana Lichtenstein zastawy złożyli, ażeby zastawy takowe jeszcze przed terminem sprzedaży wykupiti, lub, jeżeliby mniemali mieć uzasadnione zarzuty przeciw długowi umówionemu, takowe Sądowi do dalszéj decyzyi podali, z tém zastrzeżeniem: iż w przeciwnym razie sprzedaż zastawów nastąpi, wierzyciel z zebranych pieniędzy wzglęberung befriedigt, ber etwa verbleibenbe Ueberschuß an die Urmen-Raffe abgeliefert und demnachst Niemand weiter mit seinen Einwendungen gegen die contrahirte Pfandschuld gehört werden wurde.

Bromberg, ben 18. Juni 1844.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Ueber den Nachlaß bes am 2. Nos vember 1831 hierfelbst verstorbenen Ritts meister und Dekonomie-Kommissarius Feslix Friedrich Leopold von Stümer ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erschstnet worden. Der Termin zur Anmelsdung aller Ansprüche steht am 25. Nos vember 1844 Bormittags um 9 Uhr por dem Referendarius Brostowski im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termin nicht mele bet, wird aller seiner etwanigen Borrech= te verlustig erklart, und mit seinen Forberungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubi= ger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bugleich wird ben auswärtigen Glaus bigern eroffnet, baß fie zur fernern Wahr, nehmung ihrer Gerechtsame am Orte des Gerichts einen zuläffigen, mit gehöriger Bollmacht versehenen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justizkommissarien Schulz I., Schulz II. und Justiz-Nath Schöpte vorgeschlagen werden, ernennen muffen, dem pretensyi jego zapisanéj w księdze zastawnéj zaspokojonym i pozostać mogąca reszta do kassy ubogich oddaną zostanie, a późniéj nikt więcej zarzutami swemi przeciw umówionemu długowi zastawnemu nie będzie słuchanym.

Bydgoszcz, dnia 18. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Nad pozostałością dnia 2. Listopada 1831. r. w Bydgoszczy zmarłego Felixa Fryderyka Leopolda Stümer, rotmistrza i kommissarza ekonomicznego, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 25. Listopada 1844. na godzinę 9. przed poludniem w izbie stron tutejszego Sądu przed Referendarzem Ur. Brostowskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Zarazem oznajmiamy wierzycielom w miejscu nie zamieszkałym, iż sobie obrać powinni dla dalszego dopilnowania praw swych w miejscu sądowém uwłaściwionego z plenipotencyą przyzwoitą opatrzonego pełnomocnika, na którego im się podają: kommissarze sprawiedliwości Szulc I.,

inbem fie fonft bei bem bortommenben Deliberationen und abzufaffenben Befoluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter werden jugezogen, vielmehr angenommen werden wird, daß fie fich ben Beschluffen ber übrigen Glaubiger und ben Berfugun= gen bes Gerichts lediglich unterwerfen.

Bromberg, ben 28. Juli 1844.

Ronigl. Land: und Stabtgericht.

5) Ueber ben Rachlaß besam 2. Rovbr. 1831 bier verftorbenen Rittmeifters und Defonomie : Commiffaring Felir Friedrich Leopold bon Stumer, worüber am beus tigen Tage ber erbicaftliche Liquidationes= Progef eroffnet worden ift, wird hierdurch ber offene Urreft verhangt. Alle biejeni= nigen, welche ju biefem Rachlaffe gebb= rige Gelder ober geldwerthe Gegenftanbe in Sanden haben, werben angewiesen, folche binnen vier Bochen bei bem unter-Beichneten Gerichte anzuzeigen und mit Vorbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung anzubicten.

3m Rall ber Unterlaffung geben fie ibrer baran habenben Pfand= und anderer

Dritten geschehene Zahlung ober Auslie. ferung aber wird für nicht gefchehen erach: uwazanem, i zaplacona wbrew zakatet, und bas verbotwidrig Gezahlte oder Musgeantwortete fur Die Maffe anderweit bon bem Uebertreter beigetrieben werben.

Bromberg, ben 28. Juli 1844.

Szulc II. i Radzca sprawiedliwości Szepke; w przeciwnym bowiem razie ani do narad zdarzyć się mogących ani do postanowień innych wierzycieli przywołani już więcej nie zostana, przyjętem owszem będzie, iż się jedynie poddawają postanowie. niom innych wierzycieli niemniej rozrządzeniom Sądu.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Na pozostałość dnia 2. Listopada 1831. r. w Bydgoszczy zmarlego Felixa Fryderyka Leopolda Stümer, rotmistrza i kommissarza ekonomicznego, nad którą process spadkowo likwidacyjny dziś otworzony został, areszt jawny niniejszém kładzie się. Wszystkim, którzy należące do niej pieniadze lub przedmioty wartość pieniędze mające posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do de. pozytu Sądowego ofiarowali je.

W razie nieuczynienia tego, postradają miane do nich prawo zastawu lub inne. 1910 110 110 110 mpms 8

Rechte verlustig. Každa zas na rece sukcessorów lub Sebe an die Erben ober fonft einen kogo trzeciego uczyniona zaplata lub wydanie rzeczy; jako nienastąpione zowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1844. Ronigl. Land-und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt=Gericht zu Rempen.

Das ben Stephan Klamraschen Erben gehörige, in Parzynow sub Mr. 84./36. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 200 rtl. zufolge ber, nebst. Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseschenden Tare, soll am 4. December 1844. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Mitbefiger Paul Klamra wird hierzu bf= fentlich vorgelaben.

Rempen, ben 31. Juli 1844.

7) Der Borwerksbesitzer Leon Mieloch von hier und die Marianna verwittwet geswesene Widerska von hier, haben mittelst Ehevetrages vom 3. August d. J. nach erreichter Großjährigkeit des Ersteren die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, ben 17. August 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

118 Progil Asy chair , Santopolitics

iderer was remeined by Jones and including landers as such as

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski
w Kempnie.

Grunt w Parzynowie pod Numerem 84. sytuowany i do spadkobierców po Szczepanie Klamre należący, oszacowany na 200 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Grudnia 1844. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu współwłaściciel Paweł Klamra zapozywa się niniejszem publicznie.

Kempno, dnia 31. Lipca 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że właściciel folwarku Leon Mieloch i Maryanna pierwszego ślubu Widerska z Szremu, w skutek deklaracyi sądowej z dnia 3. Sierpnia r. b. stawszy się pierwszy pełnoletnim, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrém, dnia 17. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 212. Dienstag, ben 3. September 1844.

8) Der Aderwirth Gottlieb Mathews zu Belfin und die Wittwe Anna Rofina Bolter geb. Miffal bafelbit, haben mittelft Ehevertrages vom 27. Juli 1844. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbest ausgeschlossen, welches hierburch zur bfsfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schönlante, ben 1. August 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

9) Der Canfor und Lehrer Carl Friedrich August Kope von hier und bessen Shefrau, Emmy Somunde geborne Wendland aus Zanzmuhle bei Landsberg a. W., haben mittelst gerichtlicher Erklärung vom 29. Juni 1844. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes aufgehoben, welches hierdurch zur desentlichen Kennts niß gebracht wird.

Schönlanke, ben 22. Auguft 1844.

10) Bekanntmachung. Am 19. Juni e. Abends gegen 10 Uhr sind von 3 Grenz-Beamten 19 Stuck Mittelschweine, welche muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt worden, bei der Pusitovie Wozniak unweit Bobrowniki im Schildberger Kreise betroffen, und nachdem die Treiber die Flucht ergriffen, in Beschlag genommen und

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Bogumił Matews, rólnik w Białężynie i wdowa Anna Rozyna Boelter z domu Misal tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Lipca 1844. roku współność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 1. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Karol Fryderyk August Koye, kantor i nauczyciel tu ztąd i żona jego, Emma Edmunda z Wendlandtów z młyna Canc pod Landsbergem n. W., oświadczeniem sądowém z dnia 29. Czerwca 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 22. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W dniu 19. Czerwca ogodz. 10. wieczorem znaleziono przez 3 urzędników granicznych 19 sztuk świn średnich, które jak się domyślić daje, z Polski przemycone zostały, przy pustkowiu Woźniak blisko Bobrownikom powiatu Ostrzeszowskiego, zbieglszy zaganiacze, przy-

biernachst fur 94 Athlr. 12 Sgr. 6 Pf. verkauft worden.

Die unbekannten Eigenthumer ber Schweine werden zur Begründung ihrer etwanigen Ansprüche auf den Bersteigestungs-Erlos nach §. 60. des Zollstraf-Gesseizes vom 23. Januar 1838, mit dem Bemerken aufgefordert, daß, wenn sich Miemand binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmachung zum letztenmale im Königl. Regierungs-Umtöblatte erscheint, bei dem Haupt-Zoll-Unite zu Podzameze melden sollte, die Berrechnung des Geldbetrages zur Königslichen Kasse erfolgen wird.

Pofen, ben 12. August 1844.

Der Provingial: Steuer = Di= reftor.

(geg.) v. Daffenbach.

aresztowali i następnie za 94 tal. 12 sgr. 6 fen. sprzedane zostały.

Nieznajomi właściciele tychżeświń wzywają się do udowodnienia prawa swego na zebraną kwotę licytacyjną stosownie do § 60. Prawa celnego karalnego z dnia 23. Stycznia 1838. r. z tém nadmienieniem: że jeżli się w przeciągu 4 tygodni od dnia tego rachując, w którym niniejsze obwieszczenie ostatni raz umieszczone zostanie w Dzienniku regencyjnym, u Głównego urzędu celnego w Podzam czu nikt niezgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dnia 12. Sierpnia 1844. Prowincyalny Dyrektor poborów. (podp.) Massenbach.

11) Bekanntmachung. Die Jahranstalt zu Rogalinek soll vom 1. Januar 1845. bis Ende December 1847. anderweit verpachtet werden. Zu diesem Behuf haben wir auf den 23. September d. J. Vormittags 9 Uhr im Dienstgelasse sebnigl. Steuer = Umte zu Schrimm einen Termin angesetzt, wozu Pachtlustige hier-burch eingeladen werden. Die Pachtbedingungen liegen bei dem Konigl. Steuer = Umte in Schrimm zur Einsicht bereit. Lissa, den 13 August 1844.

Ronigliches haupt = Steuer = Umt.

12) Bekanntmachung. Die Liefe-

400 Mingen fiehnenem Seitenftabholg und

150 Ringen fiehnenem Bobenstabholz fur bas hiefige Ronigl. Magazin, foll an ben Minbestforbernben, entweder im Ganzen, ober in einzelnen Quantitaten in Entreprise gegeben werden.

Obwieszczenie, Dostawa

400 ogniw (rynków) klepek sosnowych na boki i

150 ogniw sosnowych klepek na dna dla tutejszego Król, magazynu, poruczoną będzie najmniej żądającemu, całkiem, lub w pojedyńczych ilościach. Mittwoch ben 18. Septbr. 1844 na Grode dnia 18. Września Bormittage 11 Uhr in unferm Gefchaftes 1844. zrana godzing 11. w naszym lofale anbergumt, bis zu welchem Liefes lokalu urzedowym, do którego to tertungeluftige ihre fchriftlichen Offerten ver- minu chec podjecia sie dostawy mafiegelt unter ber Rubrit "Fagmaterial. jacy zechcą złożyć swe offerty na pi-Lieferungefache" einzureichen haben. smie opieczetowane pod rubryka

gelegt. The many the bat at the crane.

Ronigliches Proviant-Umt.

hierzu haben wir einen Termin auf Tym koncem wyznaczylim termin "Fassmaterial-Lieferungssache."

Die biefer Lieferung gum Grund geleg. Warunki zasada tej dostawy bedaten Bedingungen find mabrend ber Dienfte ce maga, od dnia dzisiejszego poczyfunden in bem Bureau bes unterzeichnes najac, w godzinach slużbowych w bioten Amtes von beute ab gur Ginficht aus- rze podpisanego urzedy być przezie-

Pojen, ben 26. August 1844. Poznań, dnia 26. Sierpnia 1844. Król. Urzad Prowiantów.

13) Bekanntmachung. 3m Monat September c. werben: A. Die hiefigen Bader: 1) eine Gemmel von 8 bis 18 loth fur 1 fgr., 2) ein feines Roggenbrodt pon 33 bis 63 Pfb. fur 5 fgr., 3) ein mittleres Roggenbrodt von 5 bis 9 Pfd. fur 5 far., 4) ein Schwarzbrodt von 5 bis 10 Pfb. fur 5 fgr. - B. bie biefigen Rleifder: 1) bas Pfb. Rinbfleifch fur 2 bis 4 fgr., 2) bas Pfb. Schweinefleifc fur 2 bis 4 fgr., 3.) bae Pfund Lalbfleifch fur 21 bis 4 fgr., 4) bae Pfund Schope fenfleisch für 21 bis 4 fgr. verkaufen. - Bei vorausgefetter gleich guter Befchaf. fenbeit verlaufen am billigften: 1) eine Gemmel von 18 Loth fur 1 fgr. bie Bacter Lippmann Bot, Teichgaffe Dr. 5., Preifler, St. Moalbert Dr. 3. 2) ein feines Roggenbrodt von 63 Pfb. fur 5 fgr. ber Bader Preifler, St. Abalbert Dr. 3. 3) ein mittleres Roggenbrodt von 9 Pfo. fur 5 fgr. ber Bader Berfe, Ballifchei 4) ein Schwarzbrod von 10 Pfo. fur 5 fgr. die Bader Pade, St. Martin Dr. 3., Preifler, St. Abalbert Dr 3., Winter, St. Martin Dr. 238. - Uebris gens find die Berfaufe : Preife ber einzelnen Gewerhetreibenden aus ben Dieffeits beftatigten Taren, welche in jedem Bertaufe : Lofale ausgehangt fein muffen, ju er= leben, worauf bas betheiligte Publifum hierdurch aufmerkfam gemacht wird.

Dofen, ben 27. August 1844.

Der Polizeis Prafident. In Bertretung: Sirfd.

- 14) Das Dominium Popowo = Ignacewo bei Kledo, Gnesener Kreises, hat 200 bis 300 Scheffel, à 2 Mthlr. 1 Scheffel, Holsteiner Saat-Roggen, und zu 1 Rthlr. 15 Sgr. Riesen=Stauben=Roggen, wovon 1 Korn in diesem Jahre 25 gebracht hat, zum Berkaufe vorrathig. Die Probe ift in der Papier = Handlung des Herrn K. Szymaństi im Bazar.
- 15) Montag ben 2. d. M. ift bei mir jum Abendeffen frifche Burft und Sauertohl, wozu ergebenft einladet 3. Gollad in Neu-Amerika.
- 15) Seute Dienftag ben 3. September Enten-Ausschieben bei Bornhagen.
- 17) Das unterm 31. v. M. angefündigte große Kunstfenerwerk, Abend Rongert und Mumination findet morgen Mittwoch den 4. d. M. bei einigermaßen gunftigem Wetter mit Gewißheit fatt, wozu ergebenft einladet Bornhagen.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                          | Freitag ben<br>23. August 1844.                                                                                                                               | Montag den<br>26. August 1844. | Mittwoch den<br>28. August 1844. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | von bis<br>Alv.far.vf. Att.fav.vf.                                                                                                                            | von bis                        | von bis                          |
| Meizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hafer dito Gerben dito Erbfen dito Kartoffeln dito Heu der Centner à 110 Pfund Strof das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund | 1 18 - 1 19 -<br>1 1 2 -<br>22 6 - 23 -<br>17 - 18 -<br>26 - 28 -<br>26 - 28 -<br>28 -<br>28 -<br>29 -<br>23 6 - 24 -<br>4 12 -<br>4 15 -<br>1 10 -<br>1 11 - |                                | 28. August c. preise wie neben=  |